# Geset = Sammlung

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

### \_\_\_\_ Nr. 22. \_\_\_\_

Inhalt: Uebereinkunft zwischen Preußen und Sessen wegen Fortsührung ber Main-Kanalisrung oberhalb Frankfurt bis Offenbach, S. 161. — Geset, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Staats-haushalts. Etat für das Jahr vom 1. April 1897/98, S. 165. — Bekanntmachung der nach dem Geset vom 10. April 1872 durch die Regierungs. Amtsblätter publizirten landesherrlichen Erlasse, Urkunden 20., S. 168.

(Nr. 9910.) Uebereinkunft zwischen Preußen und Sessen wegen Fortführung der Main-Kanalisirung oberhalb Frankfurt bis Offenbach. Vom 15. Februar 1897.

Achdem Seine Majestät der König von Preußen und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein beschlossen haben, über die in Artikel XIII der Uebereinkunft vom 1. Februar 1883, die Kanalisirung des unteren Mains betreffend, vorgesehene Fortsührung der Main-Kanalisirung oberhalb Franksurt bis Offenbach Bestimmung zu tressen, sind, mit der ersorderlichen Ermächtigung versehen, und zwar:

von Seiten Seiner Majestät des Königs von Preußen: Allerhöchstihr Staatsminister, Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Freiherr Marschall von Bieberstein,

von Seiten Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Seffen und bei Rhein:

Allerhöchstihr außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, Wirklicher Geheimer Rath Dr. von Neidhardt

zusammengetreten und haben vorbehaltlich Allerhöchster Ratisisation nachstehende Uebereinkunft abgeschlossen:

#### Artifel I.

Die Königlich Preußische Regierung gestattet der Großherzoglich Hessischen Regierung in Aussührung der Bestimmungen des Artisels XIII der Uebereintunst vom 1. Februar 1883, die Fortsührung der Kanalisirung des Mains oberhalb Frankfurt a. M. und den unentgeltlichen Anschluß an die Kanalisirungswerte bei dieser Stadt auf Grund des dem Preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten mitgetheilten allgemeinen Entwurß, nach welchem die Wehr= und Gese Samml. 1897. (Nr. 9910.)

Schleusenanlage oberhalb Frankfurt a. M. und zwar die Wehrage ihre Stelle

etwa 100 Meter oberhalb der Heffisch-Preußischen Grenze erhalten foll.

Die landespolizeiliche Prüfung und Feststellung der Einzelpläne der im Königlich Preußischen Gebiet belegenen Kanalisirungsanlage erfolgt nach Maßgabe der Königlich Preußischen Gesetze und Verordnungen.

#### Artifel II.

Die gesammten Kosten ber Stauanlage und beren Unterhaltung einschließlich der Kosten der Austiefung des Mainbettes oberhalb der alten Brücke und der Unterhaltung des Fahrwassers von hier bis zur Offenbach-Bürgeler Gemarkungsgrenze trägt die Großberzoglich Hessierung.

Auf der Stromstrecke von der Obermainbrücke bis zum Metgerbruchgraben wird Hessen die Schiffsliegeplätze im Strom am rechten Ufer in einer Breite von 50 Meter vom Ufer einschließlich der Fahrrime durch Bertiefung der Flußsoble

für die Großschifffahrt zugänglich machen.

#### Artifel III.

Wegen aller Schäben, welche auf Königlich Preußischem Gebiet durch die Anlage, insbesondere auch in Folge Hebung des Wasserspiegels, durch Ansteigen des Grundwassers und Ueberstauung oder durch Beränderung von Leinpfaden und Straßen, Privaten, Gemeinden und Korporationen zugefügt werden möchten, übernimmt die Großherzoglich Hessischen Regierung die Vertretung nach Maßgabe der im Königreich Preußen geltenden Gesetze.

#### Artifel IV.

Die Verfügung über die Wasserkraft der neuen Stauanlage steht der Königlich Preußischen Regierung zu. Letztere wird Anlagen nicht herstellen oder zulassen, gegen welche die Großherzoglich Hessische Regierung im Interesse des Schifffahrtsbetriebes und der Flößerei auf der von ihr kanalisirten Strecke gegründete Einwendungen erhebt.

#### Artifel V.

Für den Fall, daß die Königlich Preußische Regierung zur Fortsetzung der Kanalisirung des Mains die Hanau oder die zur Landesgrenze dei Kahl sich entschließen sollte, wird die Großherzoglich Hessische Regierung den unentgeltlichen Anschluß an ihre Kanalisirungswerke gestatten, sosern gegen die Art der Ausführung des Unternehmens nach dem ihr zur Prüsung mitzutheilenden Entwurf Bedenken nicht geltend zu machen sein werden.

Es follen alsbann die Bestimmungen bes gegenwärtigen Bertrages auf

dieses Unternehmen sinngemäße Anwendung sinden.

#### etranggurillamid sid na gulde Artifel VI. wan und dem 312 a.

Die Königlich Preußische Regierung ist befugt, auf der Strecke des Mains unterhalb Frankfurt a. M. und im Falle der Fortsetzung der Kanalisirung

bis Hanau oder bis zur Landesgrenze bei Kahl auch auf diefer Strecke für die Benutung der Kanalifirungsanlagen von allen Schiffsfahrzeugen, für welche die vor der Kanalisirung vertragsmäßig festgesette Tiefe von 0,9 Meter bei Niedrigwaffer nicht ausreichen würde, Abgaben zu erheben und die Tarife hierfür felbständig festzuseten. Die gleiche Befugniß steht der Großherzoglich Hessischen Regierung hinsichtlich der ihrerseits oberhalb Frankfurt a. M. ausgeführten Kanalisirungsanlagen mit der Maßgabe zu, daß, so lange Preußen auf der unteren Strecke Abgaben nicht erhebt, auch auf der oberen Strecke solche von Seffen nicht erhoben werden dürfen. 1) meden 800 % annicht aus Mind min 119

Rading baben fabren formen. Es billet VIII von 150 Tonnen bie Greine für die Ibnaberreibeit. IIV Istitrie Im Uebrigen finden die Bestimmungen der Artikel III bis IX, XI und XII der Uebereinkunft vom 1. Februar 1883 und zu II des zugehörigen Schlußprotofolls auch auf die Kanalisirung des Mains oberhalb Frankfurt a. M. sinngemäße Anwendung: rodi primide Diefele Dolling iber Bertingen ab te

#### Min Men tout bem fang. IIIVa latitel unterhalb Frankfurt a. Dit mil

Die Ratifikationen biefer Uebereinkunft follen fobald als möglich in Berlin ausgewechselt werden. barust dun dadniffe medbieg generasgunframe

Deffen zu Urfund ift diese Uebereinkunft doppelt ausgefertigt, von den Bevollmächtigten unterschrieben und mit beren Insiegel versehen worden.

So geschehen zu Berlin, am 15. Februar 1897.

n Neibharbi.

züglich der ersordertichen Telephonverbindung werden von Hessen über-Frhr. v. Marschall. And nommon (L. S.)

med dans ale meinen (L. S.) wone v. Reidhardt, belatorik senitraumenen Austaufch der Ratistationen der beutigen Uebereinftinst, auf welche es Bezug bat,

So geicheben und vollzogen zu Berlin in dovvelter Linsfertigung gen

# .Madfaeste .v . Balffprotokoll.

von den beiheiligten Regierungen genehmigt und bestätigt angeseben werben.

Belegentlich der Feststellung der Uebereinkunft über Fortführung der Kanalisirung des Mains oberhalb Frankfurt a. M. sind noch folgende Erklärungen in das gegenwärtige Protofoll niedergelegt worden. ber Natifilations-Urfunden bat ftaligefunden.

#### Bu II.

Von dem Königlich Preußischen Bevollmächtigten wird erklärt, daß zwar die Vertiefung des Fahrwaffers auf der Strecke vom eisernen Steg bis zur alten Brücke planmäßig zur Ausführung gebracht werden folle, dagegen eine Berpflichtung, für Höherlegung des eisernen Steges Sorge zu tragen, seitens seiner Regierung nicht übernommen werde, da dieselbe zum Zweck der Mainkanalisirung 32\* (Nr. 9910.)

bis Offenbach keinerlei Kosten aufzuwenden in der Lage sei, die nicht in dem Entwurf für die Erweiterung der Mainkanalisirung bereits enthalten seien.

Der Großherzoglich Heffische Bevollmächtigte lehnt die Uebernahme einer Berpflichtung bezüglich der Höherlegung des eifernen Stegs ebenfalls ab.

#### Bu VI.

Es besteht Einverständniß darüber, daß vor Ausführung der Kanalisirung beim niedrigsten Wasserstand, d. h. + 0,0 des Franksurter Staatspegels, auf dem Main Schiffe dis höchstens 3000 Centner (150 Tonnen) Tragfähigkeit mit voller Ladung haben fahren können. Es bildet hiernach die Tragfähigkeit von 150 Tonnen die Grenze für die Abgabesreiheit.

#### Bu VII.

Es besteht Einverständniß barüber, bag

a) der Geltungsbereich der Polizeis Ordnung über die Schifffahrt und Flößerei auf dem kanalisirten Main unterhalb Frankfurt a. M. mit Inbetriebnahme der neuen Schleusenanlagen oberhalb Frankfurt bis zur Gemarkungsgrenze zwischen Offenbach und Bürgel auszudehnen ist,

Gemarkungsgrenze zwischen Offenbach und Bürgel auszudehnen ist, b) daß die Besugniß des Niederlegens und Aufrichtens des Wehrs oberhalb Frankfurt a. M. nach eigenem Ermessen anzuordnen ausschließlich dem Königlich Preußischen Wasserbau-Inspektor in Frankfurt a. M. zu übertragen ist. Die hierdurch entstehenden Kosten insbesondere bezüglich der erforderlichen Telephonverbindung werden von Hessen übernommen werden.

Gegenwärtiges Protofoll soll ohne besondere Ratisitation als durch ben Austausch der Ratisisationen der heutigen Uebereinkunft, auf welche es Bezug hat, von den betheiligten Regierungen genehmigt und bestätigt angesehen werden.

So geschehen und vollzogen zu Berlin in doppelter Aussertigung am 15. Februar 1897.

Frhr. v. Marschall. v. Neidhardt,

Die vorstehende Uebereinkunft ist ratifizirt worden und die Auswechselung ber Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.

(Nr. 9911.) Gefet, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushalts Etat für das Jahr vom 1. April 1897/98. Vom 8. Juni 1897.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

#### S. 1.

Der diesem Gesetze als Anlage beigefügte Nachtrag zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1897/98 wird in Ausgabe — Zu- und Abgang — auf 1000000 Mark festgestellt und tritt dem Staatshaushalts-Stat für das Jahr vom 1. April 1897/98 hinzu.

#### S. 2.

Der Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 8. Juni 1897.

## (L. S.) Wilhelm.

2. 2. 4 Som Antauf bes pur Wellen um Roughaufe

v. Boetticher. v. Miquel. Thielen. Frhr. v. Hammerstein. Schönstedt. Frhr. v. d. Rede. Brefeld. v. Goßler.

# der Wilhelm, von Community Rough Rough von Preußen er

# Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1897/98.

| -                  |                                                                                                                           |                                        |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| 12                 | ege als Linkage beigestigte Nachtrag zum Staal<br>vom 1. April 1.9 daby & u. B. in Linsgabe                               | fur 1. april 1897/98                   |  |
| Rapitel.<br>Titel. | 2000 Mark festigestellt find reitt dem Staatshar<br>April 1897/98 hinzu.                                                  | Bugang Abgang<br>Mart. Mart.           |  |
| Acout?             | Dauernde Ausgaben.                                                                                                        | /                                      |  |
| rigebrudtenn       | den fried B. I. Dotationen.                                                                                               | Urfuehlich unte                        |  |
| 37a. 1.            | Nach Maßgabe des S. 4 Absatz 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 27. März 1882 (Gesetzesamml. S. 214), betreffend die Verwendung der | Königlichen Jufiegel.<br>Gegeben Neues |  |
|                    | Jahresüberschüsse der Eisenbahnverwaltung  Gumme für sich.                                                                | — 224 560                              |  |
| idjön tebt.        | Einmalige und außerordentliche<br>Ausgaben.                                                                               | v. Boetlider. v. M<br>Frl              |  |
|                    | II. Finanzministerium.                                                                                                    | opens of persons.                      |  |
| 2. 2.              | Zum Ankauf des zu Berlin am Zeughause<br>unter 2 gelegenen Simonschen Grundskücks<br>Summe II für sich.                   | _ 500 000                              |  |
|                    | III. Ministerium der öffentlichen<br>Alrbeiten.                                                                           |                                        |  |
| 4. —               | Verwaltung der Eisenbahnangelegenheiten.                                                                                  |                                        |  |
|                    | Bezirk der Eifenbahndirektion zu Cöln.                                                                                    |                                        |  |
| 24a.               | Zur Erweiterung der Bahnhofsanlagen in Aachen, 1. Rate                                                                    | 500 000 —                              |  |
|                    | Seite für sich.                                                                                                           |                                        |  |
|                    |                                                                                                                           |                                        |  |

| Bezirk der Eisenbahndirektion zu Essen a. Ruhr.  47a. Zur Erweiterung des Bahnhoses Dortmund (E. M. und B. M.), 1. Nate                                                    | Rapitel.<br>Titel.        | Befanntmachung.  Gefehes vom .9dögsung (Gefeh-Sanud        | Gegen t<br>für 1. Apr<br>Zugang<br>Mark | 1 1897/98 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 3u Effen a. Ruhr.  3ur Erweiterung des Bahnhofes Dortmund (E. M. und B. M.), 1. Nate                                                                                       | enone sein<br>Schipelbein | Uebertrag                                                  | 500 000                                 | DI<br>in  |
| 47a. Sur Erweiterung bes Bahnhofes Dortmund (C. M. und B. M.), 1. Nate                                                                                                     | (2.118)/<br>Ordinanc      | Bezirk der Eisenbahndirektion zu Essen a. Ruhr.            | ögegeben a<br>8 am 8. L                 |           |
| (B. M.), 1. Nate                                                                                                                                                           | 47:                       | . Zur Erweiterung des Bahnhofes Dortmund                   | 400 000                                 | ) (P      |
| 5. Bauverwaltung.  43. Sur Uebertragung von seitens der Staats- verwaltung zu unterhaltenden Wegen und Brücken auf kommunale Verbände — 275 44  Summe III 1 000 000 275 44 | 47                        | (B. M.), 1. Rate                                           | 100 000                                 | id (6.    |
| 5. Bauverwaltung.  43. Sur Uebertragung von seitens der Staats- verwaltung zu unterhaltenden Wegen und Brücken auf kommunale Verbände — 275 44  Summe III 1 000 000 275 44 | geben ann                 | Summe Rapitel 4                                            | 1 000 000                               | 9d        |
| Brücken auf kommunale Verbände — 275 44 Summe III 1 000 000 275 44                                                                                                         | 5.                        | Bauverwaltung.<br>Sur Uebertragung von feitens der Staats- | dnodioned<br>dnodioned<br>(Gnorbina     |           |
|                                                                                                                                                                            | non sig a                 |                                                            | an <del>t a</del> ichs                  | 275 440   |
|                                                                                                                                                                            | mundberger                | Summe III                                                  | 1000000                                 | 275 440   |
| bazu: Summe II — 500 00                                                                                                                                                    | 15421 in 30               | bazu: Summe II                                             | nt a <del>con</del> tanta               | 500 000   |
| Summe einmalige und außerordentliche Ausgaben                                                                                                                              | ennighior                 | Summe einmalige und außerordentliche<br>Ausgaben           | 1 000 000                               | 775 440   |
| Dauernde Ausgaben — 224 50                                                                                                                                                 | -dindmainr                | Dauernde Ausgaben                                          | 2081 ann                                | 224 560   |
| Summe 1 000 000 1 000 00                                                                                                                                                   | Production.               | Summe                                                      | 1 000 000                               | 1000000   |

Neues Palais, den 8. Juni 1897.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Boetticher. v. Miquel. Thielen. Frhr. v. Hammerstein. Schönstedt. Frhr. v. d. Rede. Brefeld. v. Goßler.

Averburdechieft rei ei iberdig initel?

#### Befanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetze Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

1) das am 8. März 1897 Allerhöchst vollzogene Statut für die Genossenschaft zur Regulirung des Fließes zwischen Dolgens und MandelkowsSee und des Fuchssließes in den Kreisen Dramburg, Regenwalde und Schivelbein durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Stettin Nr. 21 S. 137, ausgegeben am 28. Mai 1897 (zu vergl. d. Bekanntm. Nr. 3 S. 118);

2) das am 8. März 1897 Allerhöchst vollzogene Statut für die Drainagegenossenschaft zu Brande im Kreise Falkenberg O. S. durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Oppeln Nr. 19 S. 134, ausgegeben am

7. Mai 1897;

3) das am 15. März 1897 Allerhöchst vollzogene Statut für die Entwässerungsgenossenschaft II zu Großlittgen im Kreise Wittlich durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Trier Nr. 17 S. 169, ausgegeben am 30. April 1897;

4) das am 5. April 1897 Allerhöchst vollzogene Statut für den Strombeichverband des Memeldeltas durch das Amtsblatt der Königl. Regierung

zu Gumbinnen Nr. 18 S. 171, ausgegeben am 5. Mai 1897;

5) der Allerhöchste Erlaß vom 7. April 1897, betreffend die Verleihung des Rechts zur Chausseegelderhebung an den Kreis Pr. Eylau für die von ihm zu bauende Chaussee von Wangnick 2c. dis zur Braunsberger Kreisgrenze in der Richtung auf Seefeld, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Königsberg Nr. 20 S. 203, ausgegeben am 20. Mai 1897;

6) der Allerhöchste Erlaß vom 12. April 1897, betreffend die Umwandlung der von der Stadt M. Gladbach auf Grund des Allerhöchsten Privilegiums vom 16. September 1888 und des Allerhöchsten Erlasses vom 15. Februar 1892 außgegebenen vierprozentigen Anleihescheine in dreieinhalbprozentige, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Düsseldorf Nr. 20 S. 179, außgegeben am 22. Mai 1897;

7) das am 20. April 1897 Allerhöchst vollzogene Statut für die Drainagegenossenschaft in Melsungen durch das Amtsblatt der Königl. Regierung

zu Caffel Nr. 20 G. 103, ausgegeben am 19. Mai 1897;

8) das Allerhöchste Privilegium vom 29. April 1897 wegen Ausgabe von 5 700 000 Mark dreieinhalbprozentiger Anleihescheine der Stargardscüftriner Eisenbahn-Gesellschaft, Ausgabe von 1897, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Frankfurt a. D. Nr. 22 S. 177, ausgegeben am 2. Juni 1897.